a 120 ag

# N= 29.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabends, ben 10. April 1824.

Angekommene Frembe bom 5ten April 1824.

Hr. Rittmeister v. Phul aus Rosten, t. in Aro. 99 Wilbe; Hr. Gutstbesitzer v. Obiezieröft aus Rusko, hr. Gutsbesitzer v. Mielinski aus Graboszemen, Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Mnieloszyn, I. in Mrv. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gorzynski aus Smielowo, Hr. Gutsbesitzer v. Molinski aus Boguniewo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Straszewski aus Koszkow, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

deidle zw alle wolowis a Den l'ytent April. a les and nous gant al

Der Gruf v. Potuliefi aus Miechanowo, L. in Arous St. Martin; He. Oberamtmann Trentin aus Lufzwiß, I. in Nro. 99 ABilde; Hr. Gutsbesißer ven Radzinierski aus Zurowie, Hr. Gutsbesißer v. Chlapswöfi aus Lobiatrowo, L. in Nro. 94 Otr. Udalbert.

## en Chickel Cifation I dest

L'in Monat September vorigen Jahres hat die Dienstmagd Marianna Stortarzanka auf dem Acker des Vauern Joseph Kolek mu Zegrze bei Posen 120 Stink Dukaten vesunden, welches Geld üch seht im Depositorio des unterzeichnesten Landgerichts bestindet.

Die unbekannten Eigenthümer dieses. Selves werden hierdurch aufgefordert, fich bingen 3 Monaten und späteftens in bermittags am b Uhr vor dem Deput

Zapozew Edyktalny.

Maryanna Skotarzanka dziewczyna służąca w miesiącu Wrześniu roku zeszłego, na roli Kiniecia Józefa Kozak w Żegrzu pod Poznaniem zna lazła 120 sznak dukatów, które w despozycie, podpisanego Sądu Ziemińskiego znaydują się.

Wzywamy przete dotąd niewiadomych właścicieli tych dukatów, aby się w ciągu frzech miesięcy, a haypoźniew w terminie dnia 19. M Ja r. pr., zrana o godzinie giewprzed tirten Landgerichte = Referendarius bon Renger in amferm Partheien = Bimmer entweder in Person ober burd einen ges Petromocnikow stawili, i własność fetilich guloffigen Bevollmadytigten gu melden und ihr Eigenthumbrecht nach=

zuweifen.

Im entgegengefetten Falle foll ber gefundene Chan nach Th. I. Tit. 19. S. 82. und 83. des Allgemeinen Landrechts bem Finber und bem Eigenthumer bes Grundes, worauf berfelbe gefunden wors ben, jedem zur Salfte zugeschlagen wer= ben.

Pofen ben 15. December 1823. Ronigl. Preng. Land gericht.

Chictal = Citation.

Bur Liquidation fammtlicher Unfpruche an die Units = Cantion des Friedenige= richte-Erecutor Felix Zwierzunski zu Buk haben wir einen Termin auf ben 1 9. Mai c. vor bem Landgerichte = Referen= barius George Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftructions = Bimmer ange= fest, und laben bagu alle unbefannte Glaubiger mit ber Berwarnung bor, baß fie bei ihrem Andbleiben ihrer Un= fpruche an die Raution fur verluftig ers flart, und nur an die Perfon des 20. 3wierzunsti verwiesen werben follen.

Pofen ben 12. Januar 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent. Der, jum Stachlaffe bes Schiffers Gottfried Barleben gehörige, nach ber

Delegowanym Referend, Ur. Kryger, w Izbie audyencyonalney, lub przez swoiz udowodnili.

Wrazie przeciwnym skarb znaleziony podług Cześci I. Tyt. 19. 5. 82. i 83. Powszechnego Prawa Kraiowego, teyże slużącey Skotarzance i właścicielowi gruntu, na którym znalezionym został, każdemu przez polowę przysądzony będzie.

Poznań d. 15. Grudnia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Końcem likwidowania wszelkich pretensyi do kaucyi Exekutora Sądu Pokoju w Buku, Felixa Zwierzynskiego wyznaczonym został termin na dzień 19. Maja, zrana! o godzinie gtéy przed Delegowanym Referendaryuszem George, w naszéy Izbie Instrukcyiney, na który wszy. stkich niewiadomych wierzycieli pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, pretensye do rzeczoney kaucyi utraca, i tylko do osoby Zwierzynskiego odesłani beda-

Poznań d. 12. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiańsk.

Patent Subhastacyiny. Statek do pozostalości Gottfrieda Barleben należący, liczbą koleyną

Schiffereihefolge bes Großherzogthums Pofen mit ber Rr. 56 bezeichnete, und auf 27r Refr. 17 fgr. 6 pf. gewürdigte Rahn folt Theilungshalber öffentlich meiftbietend verkauft werden.

Es wird zu dem Zwecke ein Termin auf den absten Juni d. J. dor dem Landgerichtsrath Brückner früh um g Uhr in unserm Gerichtsfellosse aus beraumt, und es werden alle Kaufinstige eingeladen, sich zu diesem Termine personlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden und den Zuschlag, falls nicht gesessiche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist und Bestdietenden zu gewärtigen.

Der Kahn kann auf ber Warte befes

Die Kaufbedingungen konnen in un-

Posen ben 26. Februar 1824. Konigk Preußisches Landgericht.

iowancy, na wordy obliga

Wielkim Nięstwie Poznańskim 56. oznaczony i na tal. 271 dgr. 17 fen. 6 oszacowany, celem działów publicznie więcey daiącemu przedany bydź ma.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Czerwca r. b. przed Ur. Brückner, Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. wzamku naszym sądowym, i wzywamy ochotę kupna mających, aby się w terminie albo osobiście albo przez Pełnomocników stawili, naywięcey dający przyderzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody, spodziewać się może.

Statek ten može być na Warcie obeyrzanym, warunki kupna i taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 25. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ne elsonal our enters

Subhaffatione Patent.

Das zu Kurmf auf der Schulgasse unter Nev. 137 belegene, dem Martche Mbraham gehörende Grundstück, welches früher die Nummer 110 gehabt hat und am 9. Februar d. S. auf 174 Ribbr. 10 sqr. gerichtlich abgestächt ist, soll auf dem Antrag eines Real-Ständigers des sentlich an den Meistbletenden verkauft werden. Es ist dazu ein peremtorischer Lieitations-Termin auf den 23. Junit 2. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Referendurius

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod liczbą 137 przy ulicy szkolney w Kurniku położony, Martche Abrahama właściwy, dawniey liczbą 110 oznaczony, a w dniu 9. Lutego r. b. na 174 Tal. 10 sbrgr. sądownie otaxowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie więceły dającemu przedany być ma.

Tym końcem termin zawity na dzień 23 Czerwbar. b. o godzinie grey zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Kryger, w naszym sądowym wyznaczony został, u. Rruger in unferm Gerichts = Schloffe angefeht. og de en l'enosohavo sod

Befrisfahige und Raufluftige werden bagu mit bem Demerten eingelaben, bag bad Grundfluck bem Meifibietenden gugeschlagen nerben fell, in fofen nicht griegliche hindernisse eintreten en coint

Die Taxo unberdie Kaufertingungen Lonnon taglico in unferer Megiftratur eine gefeben werden. myer bale mussen un

Dojen ben 22. Mary 1824.

Ronigh Preus Landgericht.

recommend we startly naveleder Edictal-Borladung. vor sh Muf Den Untrag bes Gigenthumere, bes im Echrinimer Rreife belegenen Onto Misveson, Spasonth v. Bafrzew-Bli, werden alle diejenigen, welche an die auf Mignegon Bubr. III. Mro. 6. ant 21. Juli 1800 eingetragene Poft von 6666 Miblr. 16 ggr. nebft 5 pro= Cent Binfen aus ber Dbligation ber Ge= briber Kaver und Ignag von Rofguteli tom 28. Juni 1800 ale bamaligen Beficern des quaft. Gute, und bes baruber unterm 4. September 1800 bon ber vormaligen hiefigen Shoprenfischen Res gierung ber Glaubigerin Inliana geborne von Mielecta, verwittmet gewesenen vi Rejentola ausgefertigte Juftrument, welches angeblich bem v. Cforzewsti auf Groß : Krando bei Fraustadt als ehemalis gen Bormund ber Bielinstischen Ges ichmiffer verloren gegangen, und auf beffen Amortisation Behufd ber Lbichung augetragen worben ift, ale Gigenthumer Ceffionarien, Pfande ober fouftige Briefe:

na który ochote kupna i zdolność posiadania znaiących z zymnoznaymieniem zapozywamy, iż grum ten wierey daiącemu przyderzonym zostanie, ieżeli żadna prawna nie żaydzie przeszkoda, mo m crim 39 ma Taxa, i wanunki pezedaży codziennie w Registaaturze naszéw prze wzane byćimoga ind minim mi mili o Poznań d. 22 Marca 1824u wood Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

forther over during the countries where

fliben und der Sufalue, falle unde gre In J. Zapozew Edyktalny.

na wniosek Ur. Hyacyntego Zas krzewskiego dziedzica dóbr Mszys Czyn . w Powiecie Szremskim polożonych, wzywamy wszystkich tych, którzy do summy 6,666 Tall 16 dgr. z prowizyami po 5 od sta, na wsi Mszczynie pod Rubr. III. liczby 6. pod dniem 21. Lipca 1800 roku zaintabulowanéy, na mocy obligacyi braci Xawerego i Ignacego Koszutskich z dnia 28. Czerwca 1800 r. iako dawniewszych dziedziców wspomnionéy wsi i instrumentu, pod dniem 4. Września 1800 r. przeż byłą tuteyszą Pruską południowa Regencya dla wierzycielki Ur. Juliannie z Mielęckich wdowy Koszucskiev wystawionego, ktory Ur. Skorzewskiemu w Krzycku pod Wschowa zamieszkałemu, iako byleniu Opiekunowi rodzeństwa Bielińskich zaginal, o amorty zowanie w celu uskutecznienia wymazania z hypotekiInhaber Unfpruch zu machen haben, Borgelaben, in dem auf ben Ty. Juff c. Bornfittage um g Uhr vor dem Lindigebibterath Bruttner in unferm Inftrut-Giens Binimer anfichenben Ternin entweder in Person ober durch gesetzlich zus Miffige Devollinachfigte, wohn Thnen Die Buftig - Commigarien Mittelfabt, Jacobn und Maeirjowsti in Borichlag gebracht werden, ja ericheinen und ihre Uniprache nachzuweisen, bei ihrem Mitbleiben aber gu gewartigen, daß fie mit ihren Ansprüchen an bie gedachte Dblis gation und Forberung prachibirt, und ibinen ein ewiged Grillichweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation und Lofdung Diefer Poft verfahren werben wird. Positig wyseiszunego in paten-

tit subne. 1281 gram & nod nojoquei

-in Konigl Preug. Landgericht.

row 585 shruge 15. ocemorg, par

+Bittgs unisheld then spinger

Subhastations = Patent.
Das bier auf dem Graden unter Mro.
26 belegene Grundstück, bestehend aus einem massiven Wohnhause nebst Hoftaum, Seitengebäude und Garten, zus
sammen auf 9965 Mile. 1 sgr. 63 pf.
gerichtlich tarirt, soll offentlich verlauft
werden. Wir haben zu diesem Behuf
drei Termine, als:

nuf ben 16. Juni

— ben 17. August, und 1 120

— ben 19. Detober ci, 2111

unt 9 Uhr, von welchen ber lettere pers

wnoszono, o którey iak właściciele cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego źródła pretensye do powyż wymienionego instrumentu maiz, aby sie na terminie dnia 17. Lipca r. b. o godzinie gtey, przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brukner, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pelnomocnikow, na ktorych im UUr. Mittelstaedta, Jakobiego i Maciejowskiego K. S. proponuiemy stawili, pretensye swe podali, i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspo. mnionėy obligacyi prekludowani zo. stang, i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya i wymazanie rzeczonego dokumentu z hypoteki mastapite find de long and mun.

Poznań d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość tu na Grobli pod
Nrem 26. położona, składziąca się
z kamienicy wraz z podwórzem, z
domem pobocznym i ogrodem, ogólnie na summę 9965 Tal. 1. śbrgr,
62 den. sądownie oszacowana, ma
być publicznie sprzedaną. W tym
celu wyznaczyliśmy trzy termina
iako to:

na dzień 15. Czerwca na dzień 17. Sierpnia na dzień 19. Października r.b. emtorisch-ist anberaumt, und laben Raufluftige und Befinfabige biermit ein, fich an Diefen Tagen in unferm Gerichte-Schloffe vor bem Landgerichterath Culemann einzufinden, ihre Gebote ab= angeben und hat ber Meiftbietende, in fofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme zulaffen, ben Bufchlag gu gewartigen.

Tare und Kaufbedingungen konnen in imferer Regiffratur eingesehen werben.

Pofen den 27. Februar 1824.

Konigt. Preus. Landgericht.

Bekanntmachung-

sie moga, il a protensyami do wano.

Nach bem hier affigirten Cubhafta= tions = Patente, Toll Die in Lowin bet Betfche unter ber Dro. 35 belegene, auf 585 Rele, 15 far. gerichtlich abgeschätzte, ber Wittwe Schmidt gehörige Krugnah= rung öffentlich in bem vor bem Landge= richterath v. Bajereli am 29. Mai c. Vormittags um g. Uhr bier auftebenben Termine verkauft werden.

Dies wird Kauflufligen und Befilffabigen mit bem Bemerfen befannt gemacht, baf bie Taxe und Raufbedingnugen in ber Registratur eingeschen mer= bye fublicatie spreedeng hand ned

Meserif ben 15. Januar 1824.

ra durch Is. Azerwes Konigl. Preuf. Landgericht.

de ediemisbhe I og beide at

o godzinie gtév, z których ostatpi iest peremptorycznym, i wzywamy wszystkich ochote kupna i zdatność maiacych, aby sie w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym przed Sadu Ziemiańskiego Konsyliarzem Culemann znaydowali, swe licyta podali, poczem naywiecey dajacy, skoro prawne przeszkody nie zayda przyderzenia spodziewać się mae made ind. , miliamation 901014

Taxa i warunki kupna moga być w naszey Registraturze przeyrzane. Poznań dnia 27. Lutego 1824.

Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

punched one nestalitating 126 fine chara Obwiesczenie

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego karczma w wsi Lowinie niedaleko Pszczewa pod Nrem 35 położona, wdowie Szmitowey należąca, sądownie na Talarów 585 sbrngr. 15. oceniona, publicznie naywięcey daiacemu sprzedana hyc ma. anolimin idu

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 29. Maja r. b. o godzinie 9tey zrana, przed Sędzią Bajerskim, w lokalu sadowym, na tuteyszym Ratuszu. O czem ochote kupienia maiacycli i posiadania zdolnych, z tym oznaymieniem uwiadomiamy, iż tamo i warmaki kupna codziennie w Registraturze naszév przeyrzeć można.

Miedzyrzecz d. 15. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, den Marinritian und Antonina v. Bogdans efischen Ebeleuten zugehörige Gut Große Galzzei I. Antheils, welches nach der gerichtlichen Tare auf 17375 Athlr. 1 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, foll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und die Bietungsterwine sind auf

ben 30. Juni e.,
ben 30. September e.,
und der peremtorische Termin auf
ben 30. December c.,
bor dem Herrn Landgerichts-Affessor von
der Goly Morgens um 9 Uhr allhier
angesest.

Besitsfähigen Raufern werben diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem letzen Ters min das Grundstuck dem Meistbietens ben zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetziche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel unguzeigen.

Die Dare tann gu jeber Zeit in unfer ter Registratur eingeschen werben.

Rrotofdin ben 9. Februar 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Dierra stoel Telldach.

Patent Subhastacyiny,

Dobra Wielkie Gałązki I. Części pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do Maxymiliana i Antoniny z Zawidzkich małżouków Bogdańskich należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 17,375 śbrgr. 1. szel. 3 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięce dającemu sprzedane być mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Czerwca 1. b. na dzień 30. Września 1. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtey, przed Wnym v. d. Goltz Assessorem w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 9. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaftations = Patent.

Nop bem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird bekannt gemacht, daß das im Schubiner Kreise in der Stadt Erin unter Ar. to belegene, zur Kaufmann Joachim Philip Westphalichen Machlaß-Masse gehörige Grundstück uchst Zure auf 564 Atle. 25 fgr. gewürdigt worden ist, auf den Antrag eines Gläusbizers im Wege ber uothwendigen Subshaftation bestehtlich an den Meistbietens den verkauft werden soll.

Wir haben hierzu ten Bickungekermin auf den 9. Auni a. c. coram Hern kandgerichtärath Kroll Morgens um 9 ubr in unserm Geschäfts = Local augesetzt und fordern Laugunge auf, diesen Tormin entweder personlich oder durch legis kimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag des Grundstücks unter den in termino hekannt zu machenden Bedingungen au den Meistbietenden zu gewärtigen, in seziern nicht gesehliche Gründe eine Ausenahme unthwendig machen.

Die Tare von diesem Grundfinde fann übrigens zu jeder Zeit in unseren Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 16. Februar 1824.

Ronigl. Preus. Landgericht.

Krotoszyn d. 9 Latogo 1874.

Parent subhastacying.

Podpisany Król. Sąd Ziem podaie do wiadomością iż nieruchomość
wraz z przyległościani w powiecie
Szubińskim w mieście Kcynt pod No
10. polożona, do pozostałości kupca
Joachima Filipa Westphala należąca,
a podług sądowey taxy na 564 tal.
25 śngr. oceniona, na wniosek iednego wierzyciela w drodze konieczney
subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśny przed Deputowanym Ur. Kroll Sędzią w naszym lokalu służbowym termin licytacziny na dzień 9. Czerwca r. b. przed poludniem o godzinie 9. wzywamy chęć kupienia maiących, ażeby się na takowym osobił ście lub przez legitymowanych pelanomocników stawili i licyta podali, a zaś naywięcey dający spodziewać się może, iż mu rzeczona nieruchomość, pod kondycyami w terminie ogłosić się mającemi przybitą zostanie, ieżeli prawne przyczyny nie dozwalali iakiego wyjątku.

Zresztą może bydz taka teyże nieruchomości każdego czasu w maszey registraturze przeyrzaną mierowa mas

Bydgoszez d. 16. Lutego 1824 Królewsko-Pruski Sąd Zie-

Kroingen reine desime 1824. Königl. Preuß. Lacogerichte

Arol Pruski Sad Ziemariski

(hierzu mei Beilagen.)

## Erfte Beilage zu Mro. 29. des Pofener Intelligenz Blatts.

Subhaffatione = Patent.

Es foll bad im Großbergogthum Dofen, beffen gleichnanigen Regierungs= Begirte, und im Frauftabtichen Kreife phinweit Storchneft, Liffa und Roften belegene abliche Gut Jegiorfi, beffen Berth burch die in biefem Jahre aufge= nommene gerichtliche Tare auf 19723 Rtir. 14 agr. 8 pf. feffgefiellt worden, bffentlich im Wege ber nothwendigen Subhaftation an ben Deiftbietenden ber= fauft werden. Bu biefem Ende find brei Bietungs'= Termine auf

ben 4ten Februar 1824., den 5ten Mai 1824.

und ber peremtorische auf

ben titen August 1824., por bem Deputirten Landgerichte = Rath Cachie in unferm Inftructione Bimmer Musicalime zulassen, ber Zuschlag an ben Befibietenden erfolgen, und auf etwa weiter gerücksichtigt werben foll.

Die Tare fomobl als die Raufbebin= gungen fonnen taglich in unferer Regi= ftratur eingeschen merben.

Frauffabt ben 2. Detober 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xlestwie Poznańskim. w obwodzie Regencyi Poznańskiey ir powiecie Wschowskim, niedaleko Osieczna, Leszna i Kościana położone dobra ślacheckie Jeziorki, których wartość przez taxe w roku bieżacym sporządzoną, na 19723 tal. 14 dgr. 8 den. ustanowioną została, drogą konieczney subhastacyi więcey daiąs cemu publicznie sprzedane bydź maia. Tym końcem wyznaczyliśmy 3. termina licytacyine

> na d. 4. Lutego 1824.,. na d. 5. Maja 1824.

a peremtoryczny na

dzień 11. Sierpnia 1824. przed Delegowanym Sędzią Ziema Sachse w izbie naszev instrukcyjney, hierselbst angefest worden, und wir i zapozywamy ochote do kupna maleben Raufluftige und Befitfahige ein, igcych i do posiadania zdolnych, aby fich in biefen Terminen entweder perfon- w terminach powyższych osobiście, lich, eber burch geseslich julaffige Be- lub przez prawnie dozwolonych Peld bollmächtigte einzufinden, ihre Gebote nomocnikow się stawili, licyta swei abzugeben und gu gewärtigen, bag, in podali, a natomiast spodziewali sie, fofern nicht gefestliche hinderniffe eine it, iedeli prawne przeszkody wyiątku niedozwola, przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi ina ponachber noch eingehende Gebote nicht Inievsze licyta wzglad miany nie bedzie.

Taxe jako i kondyeye kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 2. Paźd. 1823.. Królewsko - Pruski Sad. Ziemiański...

Subhaftations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, ben Marecellus und Marianna b. Sulerzyökischen Eheleuten zugehörigen ablichen Guter Jablowo und Buftowo nebst Zubehör, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 52238 Athlr. 9 ggr. 1 pf. gewürdigt worden sind, follen auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 30. Juli c., ben 3. October c., und ber peremtorische Termin auf

ben 15. Februar a. f., vor bem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden 
diese Termine mit der Nachricht bekannt 
gemacht, daß in dem letzten Termin die 
Güter dem Meistbietenden zugeschlagen, 
und auf die etwa nachher einkommenden 
Gebote nicht weiter geachtet werden soll, 
in sosen nicht gesetzliche Gründe dies 
nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen,

Bromberg ben 8. Marz 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jablono i Bu szkowo pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubińskim polożone, do Marcellego i Maryanny
Sulerzyskich małzonków należące,
wraz zprzyległościami, które według
taxy sądowéy na Talarów 52,238
dgr. 9. szel. I. ocenione zostały, na
żądanie iednego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey
daiącentu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Lipca r. b.,

na dzień 3. Października r. b., termin zaś peremptoryczny

na dzień 15. Lutego roku przyszłego zrana o godzinie otéy, przed W. Sędzią Springer, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey dającemu przybite zostaną; na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniestenia namo niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Bydgoszcz d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Eviftal = Citation.

Die Sufanna Jaworska geborne Bloch Wirthschafts = Schreiber George Jawor= ofi, welcher fich im Jahre 1812 von ihr begeben, wegen boslicher Berlaffung auf Trennung ber Che und Berurthei= tung in die Chescheibungs = Strafe ge= flagt. Den Wirthschafts-Schreiber Ge= orge Jawordfi laben wir baher hierdurch vor, fich in bem auf den 27. August c. vor dem Landgerichts = Collegio Mor= gens um 8 Uhr angesetzten Termine in unferm Inftructions = Zimmer perfonlich ober burch gehorig legitimirte Bevoll= - machtigte einzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Antrag ber Rlage= gerin auszulaffen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in . contumatiam ber boslichen Berlaffung feiner Chefrau fur geftenbig geachtet, und es wird, mas Rechtens ift, erfannt - werben.

Bromberg ben 18. Mart 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit, im Inowroclawschen Rreife belegene, bem Landrath v. Matachowski zugehorig gewesene und nach der landschaftlichen Tare auf 12,590 Rtlr. 17 ggr. gewur= bigte freie Allodial = Ritter = Gut Lachmie= rowice, foll wegen nicht erfolgter 3ab= lung ber Kaufgelber, auf ben Untrag

Cytacya Edyktalna.

Zuzanna z Blochów Jaworska, pogu Erin, hat gegen ihren Ehemann, ben dala na przeciw małżonkowi swemu Pisarzowi prowentowemu, Woyciechowi Jaworskiemu, który się w roku 1812 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową. Zapozywamy przeto ninieyszem Pisarza prowentowego Woyciecha Jaworskiego, ażeby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtéy, pszed zgromadzonym Sądem w Izbie naszéy Sessyonalnéy, wyznaczonym, osobiście, lub przez pełnomocnika dostatecznie ligitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyzane uważaném, i co z prawa wypada zostanie.

Bydgoszcz d. 18. Marca 1824. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lachmierowice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położona, do Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Małachowskiego należąca, a według taxy landszaftowey na 12590 talarów 17 dgr. oceniona, ma bydź z powodu nie uisczoney kupnasummy na wnio sek wierzycieli realnych powtórnie an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Bir haben hierzu Die Bietungs = Ter= mine auf

den 19. December a. c., ben 21. Mary a. f., und

ben 21. Juni a. f., Deputirten herrn Landgerichterath Roh= Deputowanym Sedzią Ziemiańskim ler angesett, und fordern besithfabige Ur. Kochler, wzywamy zdolnych do Raufliebhaber auf, in Diesen Terminen, posiadania ochotnikow kupna, aby besonders aber in dem legten, welcher na tychze terminach, osobliwie zas -peremtorisch ift, Vermittags um 10 w ostatnim jako peremtorycznym, Uhr entweder in Person voer durch legi= zrana o godzinie 10. albo osobiscie, timirte Mandatarien zu erscheinen, ihre lub tez przez wylegitymowanych Gebote abzugeben und demnachst den Mandataryuszów stawili się i swe li-Buschlag bes genannten Allodial-Ritter= cyta podali, a naywięcey daiący spo-Gute an den Meiftbietenden, wenn nicht dziewać się może przybicia pomiegesetzliche Grunde eine Ausnahme zus wioney wsi, iezeliby prawne przytaffen, zu gewärtigen.

Die Tare von biefem Gute, fo wie bie - Raufbedingungen konnen zu jeder Zeit in - unferer Regiftratur eingefehen werben, und fteht es einem jeden innerhalb 4 Wochen bor bem lettem Termine frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg den 21. August 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Pofen und deffen Gnesener Rreise belegene, ben Xiestwie Poznanskiem Powiecie Friedenbrichter Ignag von Wodedischen Gnieznienskim leżąca, Sukcessorów Erben zugehbrige adliche Gut Wiefowto, Ignacego Wodeckiego Sedziego Powelches nach der gerichtlichen Tare auf koju własna, która wedlug sądowey 9121 Rthlr. 5 fgr. 93 pf. gewurdiget taxy na 9121 Tal. 5 sbrgr, 93 den.

iber Real = Glaubiger anderweit bffentlich naywięcey daiącemu publicznie sprzedana.

Wyznaczywszy tym końcem termina licytacyine na dzień

19. Grudnia r. b.

21. Marca r. p.,

21. Czerwca r. p.,

im hiefigen Geschäfts = Locale vor bem w naszym lokalu slużbowym przed czyny iakiego nie dopusczały wyiatku.

Taxa teyże wsi może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną i zostawia się z resztą každemu wolność, doniesienia nam 4. tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoscz d. 21. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wiekowko w W.

den 17. Ceptember b. 3., na dzien 16. Czerwca r. b. und ber peremtorische Termin auf na dzien 17. Września r. b.

werden. sa sight a good motelel

See suitancia description in Se

Roniglich : Preug. Landgericht. Gniezno d. 8. Dutego 1824.

macht, daß bas im Rrobner Kreife beler it polotone w powiecie Krobskim

worben ift, foll auf ben Untrag eines oszacowana zostala, na wniosek real-Real-Glaubigere offentlich an ben Meifte nego wierzyciela droga publiczney birtenben verfauft werden. Dazu find licytacyi naywyże podaiącemu sprze-Die Bietunge Termine auf dang być ma. Tym koncem wyznaben 16. Juni bl S., czone są termina licytacyine

ben 17. December b. J., na dzień 17. Grudnia r. b.,

bor bem Deputirten herrn Landgerichtes z ktorych ostatni iest peremtoryczny. Rath Lehmann Morgens um g Uhr hier- zrana o godzinie 6tev przed Depufelbft angeset. Befitfabigen Raufern towanym Sedzia Ziemiańskim W. werben bieje Termine mit ber Radricht Lehmann, w sali posiedzen sadu tubefannt gemacht, baf bem Meiftbieten= teyszego. Termina te podaig sie ben der Buschlag ertheilt werden foll, do wiadomości posiadania zdolnym wenn nicht gesetliche Grunde eine Aus- nabywcom, z tym zawiadomieniem, nahme erforderlich machen. it przybicie naywyżey podaiącym Die Care und Raufbedingungen udzielonym być ma, ieżeliby prafonnen in unserer Registratur eingesehen wine przyczyny nie wymagały wyliatku.

Tak taxa iako też warunki naby-Onefen ben 8. Februar 1824. cia w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Obwieszczenie.

Ben bem unterzeichneten Roniglichen Podpisany Krol. Sad Ziemianski Landgerichte wird biermit befannt ge= podaie ninieyszem do wiadomości. gene Gut Rogowo von Robanni b. 3. ab dobra Rogowo od S. Jana r. b. na 3 auf brei Sabre bffentlich verpachtet mer- lata publicznie wydzierzawione być ben foll. Wir haben biergu einen Bie= maig. W celu tym wyznaczylismy tungetermin auf ben 2. Juni b. 3. termin licytacyiny na dzien 2. Bormittage um 9 Uhr bor dem Depus Czerwca r. b. zrana o godzinie tirten Landgerichterath Schmidt ange- 9. przed Delegowanym W. Schmidt test, und forden Dachflustige hierburch Sedzig Ziemianskim, i zapozywamy auf, in diesem Termine auf hiefigem do podiecia dzierzawy tev ochotę

Landgericht entweder perfoulich, ober maigcych, azeby się w terminie poburch einen zuläffigen Bevollmächtigten wyższym w tuteyszem pomieszkaniu zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, sadowem osobiscie, lub przez upo. und ju gewärtigen, bag an ben Deift= und Befibietenden bie Pacht überlaffen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Franftadt ben 23. Februar 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Befanntmachung.

Rach bem bier affigirten Gubhafta= tions = Patente, follen die in bem Dorfe Striche Birnbaumer Kreifes unter Mro. 12 und 20 gelegenen beiben Grundfiude, wovon ersteres auf 500 Rithle. und letz= teres auf 520 Rthlr. gerichtlich abge= schätzt worden, offentlich an den Meift= bietenden verkauft werden, und es fieht bazu ein peremtorischer Bietunge=Termin hier an ber Gerichtsstelle por bem herrn Landgerichts = Rath helmuth auf ben 8. Mai c. Vormittags um 10 Uhr an.

Dies wird den Raufluftigen und Befitfahigen mit dem Bemerfen befannt gemacht, bag jedes Grundstuck befonders miamy, it katde zosobna przedaperkauft werden wird.

Die Tare und Rautbedingungen fonnen taglid) in unferer Regiffratur einge= fehen werden.

Meferit ben 12. Januar 1824.

ważnionych pełnomocników stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, że dzierzawa naywięcéy i naylepiéy podaiącemu nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku nie dozwola.

Wschowa d. 23. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemianski.

#### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, maia być gospodarstwa w wsi Strychach, powiecie Międzychodzkim pod Nrem 12, i 20 położone, z których pierwsze na Talarów 500, a drugie na Talarów 520 sadownie iest ocenione, publicznie naywięcey daiącemu sprze-

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 8. Maja r. b. o godzinie totéy zrana, przed Sędzią Helmuth, w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym. Oczem ochotę kupienia maiących i posiadanja zdolnych z tym oznaymieniem uwiadoném bedzie.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Międzyrzecz d. 12. 8tycz. 1824. Ronigt. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski. danni Edicta le Citation 300%

- Nachdem auf Untrag bes Bormunbes ber minorennen Erben über ben Rachlaff bed verftorbenen Pachtere Gaffe ber erbichaftliche Liquidations = Prozes erbff= net morden ift, fo laben wir alle unbe= Kannto Glaubiger hiermit vor, in bent am 7. Mai i 824 Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Fleischer auftebenden Termine zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und beren Rich= tigkeit nachzuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur ver= luftig erklart und mit ihren Forberungen nur an dasjenige werden verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben burfte. and under

Denen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die hiefigen Justize Commissarien Rostel und Wittwer als Mandatarien in Borschlag gebracht.

Meferit ben 18. December 1823.

Zapozew edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarlego dzierzawcy Ur. Gaffki, na wniosek opiekuna nieletnich Sükcessorow process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich nieznajówych Wierzycieli, aby w terminie likwidacyinym na dzień 7, Maja 1824, o godzinie otéy zrana w Sądzie naszym przed Ur. Sędzią Fleischer wyznaczonym stawili, pretensye swe podali, i ich rzetelność dowiedli, w razie albowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi, i z pretensyami jedynie tylko do tego odesłanemi zostaną, co by po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli w massie pozostać mogło. Odleglym wierzycielom przedstawiaia. sie na pełnomocników Kommissarze tuteysi sprawiedliwości, Roestler i Wittwer.

Międzyrzecz d. 18. Grudn. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. sxsl.

Nach dem dier affigirten Subhastations-Patente, soll das in Schwerin unster Mro. 349 gelegene, auf 258 Athle. abgeschätzte Wohnhaus nebst Garten defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und est steht dazu ein Terminam 29. Juni c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Lowe in unserm Partheienzimmer an.

unamigobwieszczenie: 12 10

Domostwo z ogrodem w mieście Skwierzynie pod Nrem 349. położone, na Talarów 258 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego przedane być ma.

Termin licytacyiny przypada na dzień 29. Czerwca r. b. Odbywać go będzie Sędzia Loewe, włokalu sądowym na tuteyszym Ratuszu.

fraction an con Sales and Sales of the West with the Court and Sales of the Chief therings, 'mild of first that the committee harmonisment are alone by mar-

The many of the second of the Control of the second of the

filgrabigen mit bem Bemerfen befannt i posiadania adolnych z tym oznaygemacht, daß bie Tare und Raufbebinaungen in biefiger Regiffratur eingeseben werden konnen. Lindel - ont wer affine

Meferit den 16. Februar 1824. Ronigh, Preug. Landgericht.

in aby w committee the ideas where a un

Dies wird ben Kauflustigen und Be- Poczem ochotę kupienia maiących mieniem uwiadomiamy, iż taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Miedzyrzecz d. 26. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ordy zrana w /Sadzie naszwa przed Subhaffations = Patent.

In Folge Auftrage bes Koniglichen Landgerichts zu Frauftabt, haben wir gur Resubhaftation: best bierfelbft unter Dro. 595 in ber Rirchgaffe belegenen, ben Frang Lehmannschen Erben gehori= gen, nach ber gerichtlichen Tare auf 138 Rthlr. 25 fgr. abgefchatten Bohn= haufes, einen Termin auf ben: 1 4ten Suni c. in unferm Gefchafte-Locale an= beraumt, zu welchem wir Raufluftige und Befitfabige mit bem Bemerten ein= laben, baß ber Bufchlag an ben Deift= bietenben erfolgen foll, fofern nicht ge= feigliche hinderniffe eine Ausnahme julaffen ..

Die Tare fann in unferer Regiffratur-

eingefehen werden and a dwise molf

Liffa ben 3. April 1824. Konigl. Preuf. Friedensigericht. Patent Subhastacviny:

W. skutek polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do resubhastacyi domu tu pod Nrem 595 na ulicy Kościelney, polożonego, do Sukcessorów Franciszka Lehmann należącego, sadownie na 138 Tal. 25 sbrgr. otaxowa. nego, termin na dzień 14. Czerwcar. b. w lokalu urzędowania naszego, na który ochote kupna i zdolność do posiadania maiących, ztym oznaymieniem zapozywamy, iż naywiecey daiącemu przyderzenie nastapi, ieżeli iakie prawne przeszkody w tym niezayda...

Taxa może być w Registraturze. naszév przeyczana.

Leszno d. 3. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu. Befanntmachung.

In Folge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, soll die zur Raphael Simonschen Concurs-Masse gehörige, in der hiesigen Synagoge unter Mro. 37 befindliche Bethstelle im Wege der nothwendigen Subhastation in dem auf den 6. Mai c. anstehenden peremtorischen Vietungs-Termine öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kauslustige und Besitzsädige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Juschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Liffa ben 17. Februar 1824. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das im Bromberger Kreise belegene, unter landschaftlicher Sequestration stebende Borwerk Groß-Samoklens, soll von Johanni dieses Jahres ab, bis dabin 1825, am 28. d. M. im Landschaftshause zu Bromberg auf ein Jahr meistbietend verpachtet werden.

Die Licitations = Caution beträgt 200 Rthle. baar ober 250 Rthle. in West= preußischen Pfandbriesen nebst Stich= Coupons, welche im Licitations=Termin ad Depositum ber Landschafts = Casse zu Bromberg geliesert werden muß, und ohne welche niemand zum Gebot zuge= lassen werden kann.

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być ławka do nabożeństwa do massy konkursowey Rafala Simona należąca, w tuteyszév Synagodze pod Nr. 37. sytuowana, w drodze konieczney subhastacyi w terminie peremtorycznym na dzień 6. Maja wyznaczonym, publicznie więcey dadaigcemu sprzedana, do czego ochotników zdatność do posiadania maiacych z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tym nie zayda. Leszno d. 17. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Folwark Wielkie Samoklęski w Powiecie Bydgoskim leżący, pod sekwestracyą landszaftową zostaiący, ma być w dniu 28. m. b. na rok ieden od S. Janar, b. do tegoż dnia 1825., w lokalu landszaftowym w Bydgoszczy naywięcey daiącemu wydzierzawiony.

Kaucya dzierzawna ustanowiona na 200 Tal. w gotowiźnie, lub 250 Tal. w Fandbryfach Zachodnio Pruskich z kuponami, która w terminie licytacyjnym w kassie landszaftowey w Bydgoszczy złożoną być musi.

Bez kaucyi nikt do licytacyi przypuszczonym nie będzie. - 534 -

Die Bebingungen sollen im Licitation8-Termin befannt gemacht werben. Bromberg ben 6. April 1824.

Die Sequestrations = Commiffion.

Warunki dzierzawne w terminie licytacyjnym przedłożone będą.

W Bydgoszczy d. 6. Kwiet. 1824. Kommissya Sekwestracyina.

### Stedbrief.

Um 4. b. M. fruh ift ein tobter mannslicher Korper unter ber Brucke, welche über einen Felbgraben, ber bie Strafe von Polajewo nach Rogasen burchschneis bet, vorgefunden worden.

Durch die mit demselben vorgenommene legale Obduktion und Sektion hat sich ergeben, daß derselbe nicht nur am Kopfe mehrere bedeutende Wunden geshabt, sondern daß ihm sogar der Halb mit einem scharfen Instrumente durchschnitten war, folglich daß hierdurch ein grausamer Mord verübt worden ist.

Auf berselben Brucke, unter ber ber Reichnam gelegen, ist ein Rasiermesser mit einer weisknochernen Schaale, wo= mit wahrscheinlich ber Mord verübt worzben, und in der Nahe der Brucke mehreze Briefschaften, ein zerbrochener brauerer Dornstock und eine Jagdtasche in der Erbe verscharrt, vorgefunden worden.

Unter ben Brieffchaften befindet fich

- 1) ein Reisepaß bes Felbjagers Johann Wolff, vom Polizei = Directorio zu Frankfuth a. d. D. d.d vom 6. Septbr. 1814:
- 2) eine Bescheinigung für denselben vom Wopt-Unite der Owinker Herrschaft vom 25. Juni 1823, wonach der Wosff 8 Jahr lang in den Owinker Gütern treue Dienste geleistet und ihm erlaubt wird, sich nach einem anderweitigen Unterkommen umzusehen,

## List gończy.

Dnia 4. b. m. rano znaleziono cialo nieżywego mężcz, zny, pod mostem który iest na rowie przechodzącym przez drogę z Połaiewa do Rogożna prowadzącą.

Z przedsięwziętéy legalnéy obdukcyi i sekcyi okazało się, że trup nie tylko na głowie miał wiele znacznych ran, lecz także iż mu szyję przerznieto ostrym instrumentem, a zatem iż przez to okropne morderstwo popełnionem zostało.

Na tym samym moście pod którym trup leżał, znaleziono brzytwę, z z kościaną białą rękoieścią, którą zapewne morderstwo popełniono, a w bliskości tegoż mostu kilka listów, kiy złamany szakłakowy, i torbę myśliwską w ziemi zagrzebane.

Między temi listami znayduią się:

- 1) Paszport Strzelca Jana Wolff przez Direktorium Policyi w Frankforcie nad Odrą z dnia 6. Września 1814 wystawiony.
- 2) Świadectwo dla tegoż przez Wóyta dóbr Owinskich z dnia 25.
  Czerwca 1823 podług którego
  rzeczony Wolff przez 8 lat w
  dobrach Owinskich wiernie się
  zasługiwał, i że mu się pozwoliło szukać innego mieysca,

wonachst man ihm ein formliches Abzugs-Attest habe ertheilen wollen. Der Ermordete ist also bochst wahrscheinlich der gedachte Jäger Johann Wolff gewesen.

Der Berbacht ber Mordthat fallt auf einen unbekannten Menfchen, ber am 3. b. M. Abende gegen 8 1 Uhr, alfo ges wiß gleich nach ber That - in bem Rruge ju Gorgewo eingefchrt, bei feinem Eintritt blag im Geficht gemefen, febr gerftreut gethan, einen Schnaps gefor: bert, eine friide Saut = Berletung bon ber Große eines balben Grojdens im Gefichte gehabt, gethan als wenn ihm bie Rase blutete, sich bald gewaschen, bann die Racht über bort genachtiget, am folgenben Morgen eine Rlinte ohne Riemen - wahrscheinlich bes Ermorde= ten - verkaufen wollen, fich bamit aber alebann weiter auf ben Weg ge= macht, ben er über Rogafen, wo man ihn zulegt gefeben, genommen haben foll.

Er soll in Gorzewo einen Paß vorgezeigt shaben, ber, welcher ihn gelesen, kann sich aber nicht auf ben Geschlechtstannen bes Inhabers entsinnen, gebenkt nur, daß er mit dem Taufnamen Johann geheißen und ein Brauer und Breuner

Brenner gewesen fen.

Sein Signalement entnehmen wir aus ben und zugekommenen Berhand=

lungen nur wie folgt:

Er ist ungefahr 5 Juß 3 Zoll groß, untersetzer Statur, batte ein rundes volles Gesicht, einen schwarzen Schnursbart und blonde Haare.

Sein Alter und was fur ein Landsmann er gewesen, auch welche Sprache a po wynalezieniu takowego, iż mu attest formalny do wyprowadzenia się udz elonym zostanie.

Rzeczony więc zamordowany zapewne iest ten sam Strzelec Jan-Wolff.

Podeyrzenie tego morderstwa spada na nieznaiomego człowieka, który w dniu 3. h. m. wieczorem około 81 godziny, a zatém pewno zaraz po uczynku przybył do gościńca w Gorzewie, a przy wcyściu blady był na twarzy, bardzo zmieszany, żądał wodki, miał świeżo zdraśnioną skorę na twarzy w wielkości grosza, i udawał iak gdyby mu krew z nosa ciekła, zaraz się umył, potem tamže nocował, a następuiącego rana chcial przedać flintę bez rzemienia, zapewne zamordowanego własną, i potem się udał w dalszą drogę przez Rogoźno, gdzie go takže ostatnia raza widzieć miano. Okazywał on w Gorzewie paszport, lecz ten, który go czytał, nie może sobie przypomnieć iego nazwiska, pamięta tylko że mu było imie Jan, i że był mielcarzem i gorzelnym.

Opis iego podaiemy tylko z przesłanych nam czynności sądowych iak następuie:

Wysoki iest około 5 stóp 3 cali; siadłey postawy; miał okrągło pełną twarz; czarne wąsy i włosy blond. Zkąd pochodził, ile miał lat, i iakiem mówił ięzykiem, ieszcześmy się nie dowiedzieli.

er gesprochen, ift noch nicht zu unserer Renntniß gefommen.

Mis er in Gorzewo mar, foll er mit einem blau tuchenen Rode, bergleichen tuchenen mit leber besetzten Sojen, befleidet gewesen fenn, eine schwarz fammt= ne Binde um den Sals, eine Mute von Juch mit schwarzer Wachsteinwand be= jogen und mit einem rothen Rande ge= tragen und ein Rengchen von Inch, fo wie eine Flinte ohne Riemen bei fich ge= habt haben. 2113 man ihn aber an bem= felben Tage burch Rogafen gehen gefe= ben, foll er bagegen mit einer hellblauen Jacke und weißen Sofen, beides bon Leinwand, befleidet gewesen fenn, und er foll fratt bes Renzels 2 Pafete und auch immer noch die Flinte ohne Riemen bei fich gehabt haben.

Alle hohe und niedrige Militair= und Civil-Behörden, so wie ein jedes einzelnes Individuum ersuchen wir daher hiermit aufs dringendste, diesem Berbrecher aufs strengste nachzuspuren, im Betretungstalle sofort zu arretiren und unter sicherem Geleite an und abliefern zu lassen.

Auch ersuchen wir zugleich alle Diejenigen, welche von den naheren personlischen Berhaltnissen des Ermordeten, oder wo er zuletzt genachtiget, ob und mit wem er etwa die in die Gegend des Orts wo er ermordet worden, gegangen, Renntnisse habe, uns dies Alles auf das Schleunigste mitzutheilen, damit wir in den Stand gesetzt werden konnten, dem grausamen Morder auf die Spur zu kommen und ihn habhaft zu machen.

Pofen am 8. April 1824. Konigl. Preuß, Inquisitoriat. Gdy był w Gorzewie miał na sobie sukienny granatowy surdut, takież spodnie skórą obszyte, czarną aksamitną bindę (chusikę) na szyi. Czapkę sukienną z oponą z czarnego woskowanego płótna, z czerwoną wypustką i tłómoczek sukienny, tudzież miał flintę bez rzemienia.

Gdy go zaś w tym samym dniu przez Rogożno przechodzącego widziano, miał bydź w iasno-modrą płócienną suknią i białe spodnie także płocienne ubrany, a zamiast tłomoka miał mieć dwa paki i także flintę bez rzemienia.

Wszystkie wyższe Woyskowe i Cywilne Wiadze, tudzież każdego w szczególności, wzywamy ninieyszem iak naymocniey, ażeby tego złoczynce iak nayścisley śledzić, w razie wyśledzenia, aresztować i do nas pod bespieczną strażą odesłać kazano.

Tudzież wzywamy tych, którzy o bliższych osobistych stosunkach zamordowanego wiadomość maią, lub gdzie on na ostatku nocował, czyli i z kim szedł aż do tego mieysca gdzie zamordowany został, ażeby nam o tem iak nayśpieszniey donieśli, abyśmy przez to byli wstanie za tym okropnym mordercą ślad wynaleść i iego schwycić.

Poznań d. 8. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Inkwizytoryat.